percone mit ihren Ilamenthen verben wygnaczonym zameidewali, gdy w

## Posener Intelligenz Blatt.

## Sonnabend, den 14. Mai 1831.

Angekommene Fremde vom 12. Mai 1831.

se no the one Die - Eroclama Lapozo as o

Hr. Gutebesitzer Amende und Hr. Oberforster Oster aus Hammer, I. in Mo. 1 St. Martin; Frau Apothefer Gadebusch aus Kosten, Frau Fabricant Helfer aus Aachen, Hr. Baubeamte Licht aus Fraustadt, I. in. No. 99 Wilde; Hr. Gutebessitzer v. Grävenitz aus Tarnouvo, I. in Mo. 251 Breslauerstraße; Hr. Dekan Mowacki aus Bialencyn, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Probst Budzinski aus Buk, I. in No. 395 Gerberstroße; die Herren Opstoren Heißfeld, Foy, Cacroit, Strommfeldt und Bisinger aus Berlin, Hr. Chirurgus Magne aus Berlin, I. in No. 165 Wilhelmestraße; Hr. Doktor ver Medicin Bansen und Hr. Schauspieler Gedike aus Berlin, Hr. Commissarins Briese aus Neudorsf, I. in No. 136 Wilhelmestraße; Hr. Cassirer Lobezynski aus Gutowo, Hr. Pachter Busse aus Mechlin, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Kaufmann S. Oppenheim aus Lista, I. in No. 86 Markt; die Herren Kausleute Kusaf und Feliniewski aus Gucsen, I. in No. 350 Jubenstraße.

Poittal Citation. Alle diejenigen, welche Ansprüche an die von dem Erezutor Jezioresti bei dem Friedens-Gerichzte zu Samter bestellte Kaution von 200 Kthlr. zu haben bermeinen, werden hierzmit aufgefordert, dieselben binnen 3 Monaten und spätestens in dem auf den 19. Juli c. Bormittags um. 10. Uhr vor dem Lands Gerichts-Affessor Thiel in unserm Instruktions-Zimmer anderaumzten Termine anzumelden, widrigenfalls

Zapozew edyktalny. Wzywaią się ninieyszem ci, którzyby do kaucyi przez Exekutora Jeziorskiego przy Sadzie Pokoiu w Szamotulach, w ilości 200 Tal. złożoney, pretensye iakie rościć mogli, aby takowe w trzech miesiącach, a naypoźniey w terminie na dzień 19. Lipca r. b. przed poludniem o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Thiel w izbie naszéy instrukcyjnéy

bieselben mit ihren Ansprüchen werben pracludirt werden, und die Kaufion dem Executor Jeziorofi zurückgegeben werden wird.

Pofen den 24. Marg 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht. wyznaczonym zameldowali, gdy w razie przeciwnym zswemi pretensyami wykluczeni zostaną a kaucya Exekutorowi Jeziorskiemu zwróconą będzie.

Poznań d. 24. Marca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proflama. Es werden alle Diejenigen, welche an bie Raffe

1) des Fusilier=Bataillons 19. Infan-

terie=Regiments,

2) bes zweiten Vataillons 14. Canbwehr-Regiments, beffen Artillerie-Compagnie und Escabron in Bromberg,

3) des Garnison = Lazareths in Bromberg und des Garnison = Lazareths

in Inowroelaw,

4) bes Proviantamts in Bromberg,

- 5) bes Magistrate zu Bromberg und zwar aus beffen Garnison-Bermalstung,
- 6) ber Kasernemente-Verwaltung und bes Magistrate zu Juowroclaw, aus seiner Garnison = Verwaltung, und

7) des Magistrats zu Koronowo aus feiner Garnison-Berwaltung,

aus dem Etats = Jahre vom 1. Januar bis ultimo December 1830 aus irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche zu haben glauben, hierdurch vorgeladen, in dem hiefelbst in unserem Instruktions-Zimmer vor dem Herrn Landgerichts-Auscultator Rasp auf den 5. August c. Bormittags um 10 Uhr anbergumten Termine Proclama. Zapozywa się ninieyszem wszystkich którzy do kass:

1) Batalionu Fizylierów Pułku ogo

piechoty liniowey;

- 2) drugiego Batalionu Pułku 14go obrony kraiowey, tegoż kompanii artylleryi i Szwadronu w Bydgoszczy;
- garnizonowego lazaretu w Bydgoszczy;
- 4) urzędu prowiantskiego w Byd. goszczy;
- Magistratu Bydgoskiego a wprawdzie z iego administracyi garnizonowey;
- Administracyi koszar i Magistratu Inowrocławskiego z administracyi iego garnizonowej;
- 7) Magistratu Koronowskiego z iego adminisracyi garnizonowéy;
  z roku etatowego od dnia 1. Stycznia
  do ostatniego Grudnia 1830, z iakiego kolwiek powodu prawnego pretensye mieć sądzą, ażeby w terminie tutey w naszey izbie instrukcyiney
  przed Ur. Rasp, Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego na dzień 5ty
  Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10.

entweder personlich, oder durch zulässige Bevollmächtigte, wozu die hiesigen Justizs-Commissarien Herren Rasalski und Bosgel vorgeschlagen werden, zu erscheinen, ihre Forderungen anzumelden und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls dem Ausbleisbenden wegen seines etwanigen Anspruchsein immerwährendes Stillschweigen gesgen die genannten Kassen auferlegt, und er damit nur an benjenigen, mit welchem er contrahirt hat, verwiesen werden wird.

Bromberg ben 17. Marg 1831.

Subhastationspatent. Zum Berkauf des hieselbst auf der Posener Vorstadt unter No. 359 belegenen Teich, lerschen Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1028 Athl. 6 sgr. 10 pf. abgeschätzt ist, steht im Wege der nothwendigen Subhastation ein Vietungstermin auf den 10. Juni Vormittags 11 Uhr vor dem Hrn. Ussessor Landshutter in unserm Geschäftslokale an. Die Taxe kann in unser Registratur einges sehen werden.

Zugleich wird der seinem Aufenthalte nach undekannte Schulmeister Frank als eingetragener Gläubiger aufgefordert, in dem anstehenden Termine seine Rechte wahrzunchmen, widrigenfalls dem Meist, bietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung der Kaufgelder die Loschung der sämmtlichen eingetragenen, auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern,

wyznaczonym, osobiście, lub przez upoważnionych Pełnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości UUr. Rafalskiego i Vogta przedstawiamy, stawili się i pretensye swe podali i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym niestawającemu względem pretensyy iego przeciw pomienionym Kassom wieczne nakazanem będzie milczenie i ztakową odesłany zostanie tylko do osoby z którą wchodził w układy.

Bydgoszcz d. 17. Marca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Do przedaży posiadłości Teichlera tutay na przedmieściu Poznańskiem pod liczbą 359. sytuowanéy, która podług sądowéy taxy na 1028 Tal. 6 sgr. 10 fen. iest oceniona, wyznaczony iest wdrodze koniecznéy subhastacyi termin licytacyiny na dzień 10. Czerwca o godzinie 11. przed Assessorem Landshutter w naszym lokalu służbowym. Taxę przeyrzeć można w naszey registraturze.

Wzywamy zarazem z pobytu niewiadomego Schulmeistra Frank iako wierzyciela intabulowanego, ażeby w terminie wyznaczonym prawaswych dopilnował, gdyż w razie przeciwnym posiadłość naywięcey daiącemu nietylko będzie przysądzona, lecz oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretenobne bag es ber Production bes Inftenmente bedarf, verfügt werden wird.

Bromberg ben 17. Marg 1831. your practure wanter than the view

Ronigl. Preuf. Land : Gericht. east measic practical will be

Das zur Gabriel Gjowsfifchen erbs fchaftlichen Liquidationsmaffe gehörige im Mogilnoer Kreife belegene Gut Pro= cann nebst Bubehor foll anderweitig auf brei nacheinander folgende Jahre, namlich von Johanni c. bis bahin 1834, an ben Meiftbietenden offentlich verpachtet Wir haben hierzu einen Ter= inin auf ben 18. Juni c. Morgens um 8 Uhr vor bem herrn Landgerichtes Rath Jefel hiefelbft anberaumt, wogu Pacheluftige und Cantionsfahige einge= faben werden! 3201 na chat con ince

Die Pachtbedingungen konnen in un= ferer Regiffratur eingesehen werden. mis heytarting the doing time Caspe

Gnefen ben Ir. April 1831. Lightly arguest or letters. Largin

Ronigl. Preug. Landgericht. . Det it white

Boiltalcitation. Nachstehende sciedometo Schumphin Berjonen :

- a) ber Bonaventura Zawadzfi aus Gembice geburtig, welcher im Sabre 1816 ine polnifche Militair eingetreten und seit dieser Zeit ver- gin skim od czasu tego zaginął. aross amunden iff a sols and rooms of silvanial promotion de and office does
  - b) Die Margaretha Sturm, geborne b) Malgorzeta Sturm z domu Spring-

syy, a mianowicie tychże ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów, nakazanem zomill medical acceptance that the stanie.

Bydgoszcz dnia 17. Marca 1831. Królewsko Pruski Sad Ziemiański.

atomic and report about Wieś Procyn z przyległościami do massy sukcessyino likwidacyiney Gabryela Gzowskiego należąca, w Powiecie Mogilińskim sytuowana, ma bydź daley na trzy po sobie idace lata od St. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1834. naywięce y daiącemu publicznie wydzierzawioną. Tym końcem zostal termin na dzień 18. Czerwca r. b. o godzinie 8. zrana przed Ur. Jekel Sedzią Ziemiańskim tu w mieyscu wyznaczonym, na który chęć dzierzawienia maiących i kaucya stawić mogących ninieyszem zapozywamy. Warunki dzierzawne moga bydź każdego czasu w Regitraturze naszéy przeyrzane.

Gniezno d. 11. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Wzywaia sie ninieyszem następuiące osoby, iako

- a) Bonawentura Zawadzki rodem z Gembie, któren w roku 1816 ili zaciagnąwszy się w woysku pol-
- Springmann aus Braunsfeld, Dos m ann z Braunsfeld Ekonomii

mainen = Umte Storgenein, welche feit 26 gahren verschollen ift;

c) ber Gerbergefelle Balentin Smoro= winsfi aus Miloslam, welcher im Jahre 1820 in die Fremde gegan= gen und feitbem nicht gurud gefehrt

ffer Johann Urnhold aus Powids, welcher mit Burudlaffung eines stawiwszy nieruchomość w Po-Grundftude in Powidg feit 22 Sahren verschollen ist;

bei Janowiec, welcher im Jahre Janoweu, ktoren w roku 1807 - 1807 untere polnische Militair zaciągnąwszy się do woyska polgegangen, und feit jener Beit las cil. titirt;

Miloslaw Aderburger und an die Jostawiu byt rolnikiem z Matgo-Margaretha primo voto Dabties rzatą z Mietleckich primo voto thet war, und feine Chefrau in też swoig maltonke w Milosła-Miloslaw vor 35 Jahren boslich perlassen hat; puścik.

g) bie unbefannten Erben bes in Dzia= Inn am 17. Mai 1827 in einem fa Maiewskiego slużącego; na Allter von 85 Jahren verftorbenen dniu 17 Maia 1827 w Działy-Bedieuten Joseph Majeweffi niu zmarlego.

To wie ihre etwa hinterbliebenen Erben, tudzież tych pozostałych Spadkobier. rem Leben und Aufenthalte unverzüglich und fpateffene bis ju bem auf ben 22, Suli 1831 por bem Deputirten Geren Landgerichte = Rath Biedermann biefelbft Bormittage um 10 Uhr anberaumten Termine Rachricht ju geben, und weis tere Unweisung ju gewartigen, wibri=

Skorzecinskléy, która od lat 26 zaginęła.

- c) Garbarczyk Walenty Smorowinski z Milosławia, któren w rooku 1820 poszedlszy na wędrówkę więcey nie powrócił.
- d) ber ehemalige Polizei=Burger=Mei= d) byty Burmistrz policyi z Powidza Jan Arnhold, któren pozowidzu od 22 lat zaginał.
- e) ber Abam Borgewefi aus Bielamy e) Adam Borzewski z Bielaw przy skiego, już więcey niepowró-
- f) ber Jafob Jurczynski, welcher in f) Jakob Jurczynski, któren w Miwieg, geborne Mietlica, verheira- Dabkiewiczową zasłubiony, i wiu przed 35 laty złośliwie omendebbiros Ceropholo

g) niewiadomi Sukcessorowie Józe-

werden hierdurch aufgefordert, von ih= cow, iżby i o życiu i pobycie swoim naypóźniey w terminie na dzień 22. Lipca 1831 zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Wnym Sędzia Biedermann, o sobie wiadomość dały, i dalszego nakazu oczekiwały, w przeciwnym bowiem razie za zmarłych osądzone będą, i maiągenfalls fie fur tobt erklart und ihr nach, gelaffenes Bermogen ihren nachsten Berwandten oder dem Fiscus ausgeantwortet werden wird.

Onesen ben 2. September 1830. Ronigl. Preuf. Land-Gericht.

tek pozostały ich naybliższym krewnym lub Fiskuszowi wydanym zostanie.

Gniezno dn. 2. Września 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

mest, hidronauding grander

Boiktalcitation. Nachdem über bas in den Diesfeitigen Staaten befindli= che Vermogen bes im Jahr 1820 in Pod= buchcie im Ronigreich Polen verftorbenen Dberforfter Peter v. Baremba burch die Berfügung vom 28. October v. 3. ber Confurd eroffnet worden ift, fo werben Die unbefanuten Glaubiger bes Gemein= schuldners hierdurch aufgefordert, in bem am 19. Juli c. Bormitags um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichte-Referendarius Marfchner in unferm Gerichts= Tofale anberaumten Liquidationstermine personlich ober burch einen gesetzlich zulas= figen Bevollmachtigten, wozu ihnen bie Juftig : Rommiffarien v. Arnger und Dis glosiewicz vorgeschlagen werben, zu er= scheinen, ben Betrag und die Urt ihrer Forberungen umftanblich anzuzeigen, und bie Dokumente, Brieffchaften und fonfti= gen Beweismittel baruber im Driginal oder in beglaubter Abschrift vorzulegen.

Der Ausbleibende wird mit allen seinen Forderungen an die Masse pracludirt und ihm beshalb gegen die übrigen Erebitoren ein ewiges Stillschweigen aufers legt werden.

Rrotofchin ben 31. Januar 1831. Ronigl. Preug, Landgericht.

Zapozew edyktalny. Gdy nad maiatkiem zmarlego w Podbuchcie w Królestwie Polskim Piotra Zaremby nadleśniczego w tuteyszych Państwach znayduiącym się, rozporządze. niem z dnia 28. Października r. z. konkurs otworzonym został, przeto zapozywaią się niewiadomi wierzyciele dłużnika wspólnego ninieyszem, aby w terminie likwidacyinym na dz. 19. Lipcar. b. o godzinie 9. zrana przed deputowanym Ur. Marschner Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia sądu naszego osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych, na których im Ur. de Kryger i Pigłosiewicza Kommissarzy Sprawiedliwości przedstawiamy, stawili, ilość i iakość pretensyiswych okolicznie podali i dokumenta, papiery i inne dowody w pierwopisie lub w wierzytelnym wypisie złożyli.

Niestawaiący z wszelkiemi do massy pretensyami swemi wykluczony i wieczne względem innych wierzycieli nakazane iemu zostanie milczenie.

Krotoszyn dn. 31. Stycznia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ediktalcitation. Alle biejenigen, welche an die Kaffen nachstehender zum 5ten Armee-Corps gehbrenden Truppenstheile und Inftitute und zwar:

1) bes 2ten Bataillons 19ten Lands wehr=Regiments, beffen Artilleries Compagnie und Eskabron in Dols

2) bes 3ten Bataillons beffelben Regiments, beffen Artillerie-Compaquie und Estabron in Krotofchin;

3) bes hiefigen Magistrate, ingleichen bes Magistrate in Rozmin, Offros wo und Iduny aus beren Garnis fon-Verwaltung und endlich

4) bes hiefigen Garmifon : Lazarethe und ber Garnifon-Lazarethe in Ro-

amin und Oftrowo

får ben Zeitraum vom isten Januar bis ultimo Dezember 1830. aus irgend einem Grunde Ansprüche zu haben vermeinnen, werden hierdurch vorgeladen, solche in dem auf den 21. Juli d. J. vor dem Landgerichtsrath Hennig anderaumten Termine in unserm Gerichts-Locale personlich, oder durch einen gesetzlich zusläßigen Bevollmächtigten geltend zu machen. Diejenigen, die nicht erscheinen, werden mit ihren Ansprüchen präcludirt und an diejenigen verwiesen werden, mit welchen sie kontrahirt haben.

Krotoschin ben 10. Mart 1831.

Ronigl. Preugisches Landgericht.

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzy do kass nizéy wymienionych do 5go korpusu mależących oddział łów woyskowych i instytutów a mianowicie:

- 1) 2go Batalionu 19. Pułku obrony kraiowéy, tegoź kompanii Artylleryi i Szwadronu w Dolsku;
- 3go Batalionu rzeczonego Pułku, tegoż kompanii Artylleryi i Szwadronu w Krotoszynie;
- 3) Magistratu tuteyszego, tudzież Magistratu w Koźminie, Ostrowie i Zdunach z zarządu tychże garnizonowego; nakoniec
- 4) Lazaretu garnizonu tuteyszego, tudzież lazaretów w Koźminie i Ostrowie;

za przeciąg czasu od 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1830 r. z iakiegokolwiek zrzódła pochodzące pretensye mieć sądzą, zapozywaią się ninieyszem, aby się z pretensyami takowemi w terminie w mieyscu naszem sądowem na dzień 21. Lipca r. b. przed Wnym Sędzią Ziemiańskim Hennig wyznaczonym osobiście, lub przez prawnie dopuszczalnego Pełnomocnika zgłosili i popisali. Niestawaiąci z pretensyami swemi wykluczeni i do tych zktóremi kontrakty zawarli odesłanemi zostaną.

Krotoszyn d. 10. Marha 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftationspatent. Das ju Rempen sub No. 280 belegene bem Abals bert v. Beromefi jugehörige Grundftud auf 6486 Rthlr. 20 Ggr. gewurdigt worden ift, ba ber Clemens v. Beromefi bas frubere Meiftgebot nicht gezahlt bat, auf beffen Roften und Gefahr bem Untra= ge ber Glaubiger gemaß im Bege ber fortgesetzten Gubhaftation bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, und bie Bietungs-Termine find auf den 1 4. Mai c., den 20. Juli c. und ber pers emtorifche Termin auf ben 1. Dcto: ber c. vor bem Landgerichte = Rath Ro= quette Morgens um 9 Uhr allhier ange= feist.

Rauflustigen werben biese Termine mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß jeder Licitant, bevor er zum Bieten verstattet werden kann, eine Caustion von 300 Athlr. baar oder in Posserichen Pfandbriefen zu erlegen hat, das bisherige Meistgebot 1510 Athlr. beträgt, und es einem Zeden frei sieht, die 4 Wochen vor dem letzten Termine, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Krotojdin ben 27. Januar 1831. Konigl. Preuß, Landgericht.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w Kempnie pod No. 280. polożona do Ur. Woyciecha Zeromskiego należąca, która na Tal. 6486. sgr. 20. oceniooa została, gdy Klemens Zeromski, dawnieysze licytum niezapłacił, na tegoż koszta i ryzyko w skutek żądania wierzycieli w drodze dalszey subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyine na dzień 14. Maiar. b. na dzień 20 Lipcar b. termin zaś zawity na dzień I. Październi ka r. b. z rana o godzinie o. przed deputowanym W. Sędzia Roquette tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Chęć kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż każdy licytuiący, zaczem do licytowania przypuszczonym bydź może, kaucyą w ilości Tal 300. w gotoyiznie lub w listach zastawnych X. Poznańskiego złożyć ma, iż dotychczasowe plus licytum Tal. 1510. wynosi, tudzież iż aż do 4 tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn dn. 27. Stycznia 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu No. 115. des Posener Intelligenz-Wlatts.

Bekanntmachung. Der Ebuard v. Grave in Strzyzewo Pleschner Areises und seine jezige Ehegattin Pauline geb. v. Bilawska baben vor ihrer Verheiratung die Gemeinschaft der Güter für ihre Ehe ausgeschlossen. Dies wird zur bfefentlichen Kenntniß gebracht.

Rrotofdin den 11. Upril 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Ebiktalcitation. In dem hypothekenbuche des adelichen Guts hammer,
im Bomster Kreise des Großberzogthums Posen gelegen, sind Rubr. III. für die Gebrüder Alexander und Janussus von Mielecki No. 10. 10,500 Athl. ex decreto vom 29. Juni 1799 und No. 11. 1592 Athl. 8 ggr. in Folge Defrets vom 18. September 1800 eingetragen worden.

Beibe Posten sind bezahlt, die Schuldinstrumente darüber aber, vom 15ten
April 1799 und resp. vom 10. April
besselben Jahres, verloren gegangen und
es ist daher von dem Besitzer des Guts,
Geheimen Ober = Regierungs = Rath von
Schüß, das affentliche Aufgebot in Antrag gebracht. Es werden demnach alle,
welche an die gedachten Forderungen
oder die darüber ausgestellten Dokumente
als Eigenthümer, Cessionarien, Pfandoder sonstige Briefs = Inhaber Ansprüche
zu haben glauben, ausgesordert, ihre
Forderungen im Termine den 17. Juui a. c. vor dem Hrn. Assessor von

Uwiadomienie. Ur. Edward Graeve w Strzyżewie powiecie Pleszewskim i teraźnieysza małżonka iego Ur. Paulina z Bilawskich przed zawarciem małżeństwa, wspolność maiątku wyłączyli. Co ninieyszem do publicznew podaie się wiadomości.

Krotoszyn dn. 11. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. W księdze hipoteczney dóbr szlacheckich Hammer w Powiecie Babimostskim w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem leżących, zahipotekowane są w rubryce III. dla WW. Alexandra i Janusza braci Mielęckich w Nrze. 10. na mocy dekretu z dnia 29. Czerwca 1799. roku 10,500 Tal. a w Nrze. 11. w skutek rozporządzenia z d. 18. Wrze. śnia 1800 r. 1592 Tal. 8 dgr.

Obydwie summy zostały spłacone lecz dokumenta na nie pod dniem 10. i 15. Kwietnia 1799. r. wystawione zostały. Dziedzic dóbr rzeczonych W. Schütz tayny Nadradzca Regencyiny wniósł więc o wydanie w téy mierze obwieszczeń publicznych.

Wskutektego wzywaią się wszyscy, którzyby do summ wspomnionych lub dokumentów na nie wystawionych, iako właściciele cessyonaryusze zastawnicy lub inni posiadacze pretensye mieli, aby takowe w terminie na dzień 17. Gzerwca r. b. tu przed W. Baronem Collas Asses-

Collas hiefelbst anzugeben und zu verisiciren, widrigenfalls sie mit ihren Anspruchen, an die zu löschenden Posten und
die darüber ausgestellten Inkrumente
werden präkludirt, ihnen deshalb ein
ewiges Stillschweigen wird auferlegt und
die Löschung beiber Posten versügt werben. Als Mandatarien bringen wir
den Justiz-Commissarius Röstel, JustizCommiss. v. Wronost und Justiz - Commissions = Rath Hunke hieselbst in Borschlag.

Meserit ben 10. Februar 1831. Königl. Preuß. Landgericht.

Ediktalcitation. Auf ben Antrag ber Königlichen Intendantur bes 5ten Urmee-Corps zu Posen fordern wir alle unbefannten Raffenglaubiger:

1) ber 10. Invaliden = Compagnie gu Beutschen,

2) bes Landwehr = Bataillons (Rarge=
schen) 33ten Jufanterie=Regiments
(1ten Reserve=Regiments) bessen
Eskabron und Artillerie=Compagnie
in Karge,

3) ber Magistrate zu Bentschen, Eirsche tiegel und Karge aus beren Garnison-Berwaltung,

4) ber Garnison-Lazarethe zu Bentschen und Tirschtiegel,

welche aus bem Etatsjahr iten Januar bis ultimo Dezember 1830 noch Forderungen zu haben vermeinen, hiermit auf, fich in dem am 27. August c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Landsorem wyznaczonym, podali, i udowodnili. Wrazie albowiem przeciwnym, zostaną z pretensyami swoiemi do wymazać się maiących pozycyi i wystawionych na nie dokumentów prekludowani i wieczne im w téy mierze milczenie nakazanem będzie, a wymazanie obudwóch summ zaleconem zostanie.

Na mandataryuszów przedstawia im Sąd tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości UUr. Röstel, Wrońskiego i Hünke.

Międzyrzecz d. 10. Lutego 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na wniosek Król. Intendentury 5. korpusu armii w Poznaniu wzywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli kass

1) 10téy kompanii Inwalidów w Zbąszyniu,

2) batalionu obrony kraiowéy (Kargowskiéy) 33go pułku Infanteryi (1go pułku odwodowego) tegoż eskadronu i kompanii artylleryi w Kargowie,

 magistratow w Zhąszyniu Trzcielu i Kargowie zzarządu ich garnizonów.

4) garnizonu lazaretow w Zbąszyniu i Trzcielu,

kforzy ieszcze pretensye z roku etatowego od 1. Stycznia do ostatniego Grudnia r. 1830. mieć sądzą, aby się w terminie na dzień 27. Sierpnia r. b. godzinę 10. zrana tu przed Sędzią Gerichts-Nath Giesecke hier anstehenden Termine entweder in Person oder durch aulässige Bevollmächtigte, wozu wir ihnen die Justiz-Commissarien Mallow und Röstel vorschlagen, zu erscheinen, ihre Forderung zu liquidiren, solche mit Betweisen zu unterstützen und demnächst das Weitere, im Fall ihres Außenbleibens aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Forderungen an die Kassen der gedachten Truppentheile, Magisträte und Lazarethe werden präcludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen deshalb wird aufgelegt werden.

Meferig ben 10. Marg 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekannemachung. Es soll das im Dorfe Schwichocin im Meseritzer Rreise unter der No. 25 gelegene, dem Anton Hämmerling gehörige, 140 Athle. taxirte Grundstück im Wege der Execution diffentlich au den Meistbietenden in dem hier am 17. Juni c. anderweit anstesbenden Termine, der peremtorisch ist, verstauft werden, wozu wir Räuser einladen.

Die Taxe und die Kaufbedingungen können in unserer Registratur eingesehen werben

Meferik ben 11. April 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Loiktalcitation. Es werden hiere burch alle diejenigen, welche an das Garanison-Lazareth zu Nackel aus dem Zeitzraum pom 1. Januar bis ultimo Decemater 1830 irgend einen Anspruch zu haben

Ziemiańskim Giesecke wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Mallowa i Röstla przedstawiamy, stawili i pretensye swoie likwidowali i dowodami stwierdzili a w następstwie tego dalszych rozporządzeń, w razie zaś niestawienia się, oczekiwali, iż z pretensyami swoiemi do kass wymienionych odziałów wojska, magistratów i lazaretów prekludowani zostaną i że im wieczne wtey mierze milczenie nakazanem zostanie.

Międzyrzecz dnia 16. Marca 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie. Gospodarstwo Chałupnicze we wsi Swichocinach powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 25. leżące, Antoniemu Hąemmerling należące i sądownie na 140 Tal. ocenione, będzie drogą exekucyi w terminie powtórnie na dzień 17ty Czerwcar b, tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nańninieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 11. Kwietn. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Wzywamy wszystkich tych, ninieyszym zapozwem, którzy do lazaretu garnizonu Nakielskiego z czasu od 1go Stycznia do ostatniego Grudnia 1830 roku ia-

bermeinen, aufgeforbert, in bem auf ben 24. Muguft 1831 Bormittage um q Uhr vor dem Auscultator Kroll in unferm Inftruftionszimmer angefehten Termine perfonlich ober durch gesetzlich zuläffige und Bevollmachtigte Sachwalter zu er= icheinen, ihre Unfpriche angumelden und burch beibringung von Beweismitteln gu beicheinigen, widrigenfalls fie mit allen ibren Unfpruchen an das Garnifon-Laga= reth ju Rackel pracludirt, und an die Perfon besjenigen, mit welchem fie ton= trabirt haben, verwiesen werden follen.

Schneidemubl den 14. Marg 1831, Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Das im Chodziesner Kreise im Dorfe Bachasberg sub No. 31 belegene, bem Roloniffen Gottlieb Rroll zugehörige Grundftuck nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 200 Athlr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden, und ber Bietungetermin ift auf ben 14. Junic. bor dem Brn. Land= Gerichte : Rath Fischer Morgens um 10 Uhr allhier angesett.

Besitfahigen Raufern wird diefer Ter= min mit ber Rachricht befannt gemacht, bag bas Grundftud ben Meiftbietenden jugeschlagen werben foll, in fo fern nicht gejegliche Grunde eine Ausnahme noth=

menbig machen.

Schneibemuff ben 24. Febr. 1831.

kowe mieć żądzą pretensye, aby w terminie dnia 24. Sierpnia 1831. zrana o godzinie grév przed Auskultatorem Kroll w izbie naszéy instrukcyiney osobiście, lub przez Mandataryuszów prawem dozwolonych i w plenipotencya opatrzonych, stawili się i pretensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi do lazaretu garnizonu Nakielskiego wykluczeni i li tylko do osoby tych wskazani zostaną z któremi w czynność wchodzili.

Pila d. 14. Marca 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Grunta pod iurysdykcyą naszą zostaiące w wsi Zachasberg w Powiecie Chodzieskim pod No. 31. položone koloniscie Gottlieb Kroll należące, wraz z przyległościami, które według taxy sadowéy na 200 Tal. ocenione zostały, na żądanie wierzyciela iednego publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin licytacyiny na dzień 14. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10 przed Konsyliarzem W. Fischer w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym znadmienieniem, iż w tymźe nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, skoro prawne powody temu nie będą na przeszkodzie.

w Pile dnia 24. Lutego 1831.

Ronigl. Preug, Landgericht. Król. Pruski Sąd Ziemiański.